## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 134. Freitag, den 5. Juni 1835.

Ungekommene Gremben vom 3. Juni.

Hafter Lopinski aus Miedzylysie, I. in No. 23 Wallischei; Hr. Gutsb. v. Chlapowski aus Bonikowo, Hr. Gutsb. v. Zeromski aus Grodzisczko, Herr Gutsb. Hoffmann aus Miescisko, I. in No. 25 L Breslauerstr.; Fr. Gutsbesitzerin v. Arzyżanowska aus Murzynowo, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Dekonom Marski aus Kwilcz, Hr. Kaufin. Bocquet aus Rogasen, I. in No. 136 Wilh. Str.; Hr. Probst Leporowski aus Kwilcz, Hr. Dachter Rayski aus Gogolewo, Hr. Wirthschafter Hartung aus Xions, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Buchhandler Raczorowski aus Warschau, Hr. Gutsb. v. Westerski aus Zafrzewo, I. in No. 165 Wilh. Str.; Hr. Gutsb. v. Kurowski aus Duszno, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Urchiztekt Jorz aus Brzutkowo, Kr. Partik. Cichowicz aus Miemczynko, I. in No. 168 Wasserftr.; Hr. Dekon. Commiss. v. Michalski aus Exin, I. in No. 3 St. Matin.

1) Bekanntmachung. Das jum Umte Mrowino gehörige, im Posener Rreise belegene Borverk Rumianet, enthaltend:

3) an Beibe . . . . . . . . . 6 = 4 =

4) an Baffer, Wege, hof und Bauftellen 30 = 39 =

überhaupt 994 Morg. 36 DR.

foll nebst ber Jagb = Gerechtigkeit von Johanni b. J. ab, an einen Meistbietenden vererbpachtet werden. Bu bem Ende ift ein Licitatione-Termin auf ben 20sten Juni c. um 10 Uhr Bormittage bier in Posen, in unserm großen Sessione mer anberaumt, als wohn die Pachtlustige hiermit eingeladen werden.

Der Erbpachtskanon ift von dem Borwerke auf 373 Mthlr. to fgr. jahrlich, ber Zins für die Jagdgerechtigkeit auf der Borwerks-Feldmark auf 7 Rthlr. 15 fgr. und die Pacht für die Jagd auf der bäuerlichen Feldmark auf 2 Athlr. 20 fgr. jahrs lich, das Erbstandsgeld aber, für die Borwerks-Grundstücke, Grundsaaten und Gebäude, auf 1328 Athlr. 2 fgr. und für die Jagd = Gerechtigkeit auf der Borwerks-Feldmark auf 15 Athlr. kestgesetzt worden.

Die fonftigen Erbpachte = Bedingungen tonnen in unferer Domainen = Regi=

ftratur eingesehen werden. Pofen, ben 29. Mai 1835.

Ronigl. Preuf. Regierung,

2) Bekanntmachung. Es soll bas in der Stadt Betsche im Meseriher Kreise unter der No. 71 gelegene, dur Johann und Anna Schäferschen Concurs = Masse gehörige, 635 Athlr. taxirte Wohnhaus nebst Zubehör, dazu gehörigen 11 Ackersstücke und 3 Grabegarten, auf Antrag des Eurators und der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 4. Septem ber c. anstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wos zu wir Käufer einladen.

Die Tare und die Raufbebingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen

werden.

Ju bem obigen Termine werden zusgleich alle diejenigen vorgeladen, welche an das obengenannte Grundstück aus irsgend einem Grunde einen Real-Anspruch zu haben vermeinen, und es wird ihnen die Warnung gestellt, daß sie bei unterlassen Ansprüchen an das Grundstück werzen Ansprüchen an das Grundstück werzen präcludirt und ihnen beshalb ein ewizges Stillschweigen wird auferlegt werden. Meserig, den 27. Nov. 1834.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Obwieszczenie. Dom w mieście Pszczewie powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 71. leżący, do massy konkursowey Jana i Anny Szeferów należący, z przyległościami i 11tu kawałkami roli i 3 ogrodami sądownie na 635 Tal. oceniony, będzie na wniosek kuratora i wierzycieli w terminie na dzień 4. W rześnia r. b. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyszeć można.

Na termin powyższy wzywaią się też zarazem wszyscy ci, którzy do wyżey wspomnionego gruntu z iakieykolwiek przyczyny pretensyą rzeczową mieć mniemaią, z przestrogą, iż w razie niezgłoszenia się, z wszelkiemi swemi być mogącemi żądaniami do gruntu, z nałożeniem im wiecznego milczenia, zostaną wyłuszczeni. Międzyrzecz, d. 27. Listop. 1834. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

3) Proflama. Der Cohn bee Saus landerwirthe Friedrich Stumpe aus 2Bileger Sauland, Namens David Stumpe, fand im Monate April b. J. beim Auf: heben eines Steines auf bem Behöfte feines Batere ein irdenes Rannchen, morin II Ducaten und T Louisdor befinds lich waren. Indem wir bies biermit gur öffentlichen Renntnig bringen, fordern wir biejenigen auf, welche an biefen Chat ein Eigenthumbrecht ju haben vermeinen, fich bamit fpateftens bis gum Boften Juni c. bei und ju melben, und ihre Unfpruche ju begrunden, wis brigenfalls ber Schat bem Finder guges fprochen werben foll.

Plefchen, den 8, Mai 1835. Ronig l. Land= und Stadtgericht. Proclama. Syn holendra Fryderyka Stumpe w Wilczyńskich holendrach, imieniem Dawid, znalazł w miesiącu Kwietnia r. z. pod kamieniem na podwórzu oyca swego, gliniany dzbaneczek, w którym 11 czerwonych zlotych i ½ luidora było. Podaiąc to do wiadomości powszechney, wzywamy tych, którzy do skarbu tego prawa własności mieć mniemaią, iżby się z niemi naypózniey aż do dnia 30. Czerwca r. b. do naszgłosili, i takowe uzasadnili, inaczey bowiem skarb temu, co go znalazł, przysądzony będzie.

Pleszew, dnia 8. Maja 1835. Król. Sąd Ziemsko - Mieyski.

4) Bekanntmachung. Der Freis bauer Martin John aus Pompkowo, und die Johanna Christiana verwitt. Scheibe geb. Elsner aus Kloda, haben vor Einzgebung der Ehe in dem am 15. Mai c. gerichtlich abgeschlossenen Ehevertrage die Gemeinschaft der Guter und des Erwerzbes ausgeschlossen, welches hiermit bestunt geniacht wird.

Liffa, ben 22. Mai 1835.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Kmieć Marcin John z Pomykowa i Joanna Krystianna owdowiała Scheibe z domu Elsner z Klodzie, wyłączyli pomiędzy sobą przed wkroczeniem w wziązek małżeński układem przedślubnym z dnia 15. Maia r b. wspoolność maiątku idorobku w przysztem ich małżeństwie, co ninieyszem do publiczney wiadomości się podaie.

Leszno, dnia 22, Maja 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju. 5) Bekanntmachung. Die Gater Labistynek Gnesener Kreises, sollen von Johannis d. J. ab, auf drei nach einansder folgende Jahre die Johannis 1838. meistbietend verpachtet werden. Hierzu ist der Bietungs=Termin auf den 24. Juni c. Nachmittags um 4 Uhr im Landschafts=Hause anderaumt.

Pachtlustige und Sahige werben zu bemfelben eingeladen, mit bem Bemerten, daß nur diejenigen zum Bieten zugelassen werben konnen, die zur Sicherung des Gebots eine Kaution von 500 Athlr. sofort baar erlegen, und erfordertichen Falls nachweisen, daß sie ben Pachtbedingungen überall nachzukommen im Stande sind.

Pofen, ben 30. Mai 1835.

Provingial = Landschafts.

Obwieszczenie. Dobra Łabiszynek powiatu Gnieźnieńskiego maią hyć od S. Jana r. b. na trzy po sobie następuiące lata, aż do S. Jana 1838, naywięcey daiacemu w dzierzawe wypuszczone. Termin licytacyiny wyznaczonym został na dzień 24. Czerwca r. b. po południu o gogzinie 4. w domu Ziemstwa Kredytowego, na który zdolni i ochotę dzierzawienia maiący z tém nadmienieniem wzywaią się, iż tylko ci do lie cytacyi przypuszczonemi być mogą, którzy na zabezpieczenie licytum 500 Tal. kaucyi natychmiast w gotowiźnie złożą, i w razie potrzeby udowodnią, że warunkom kontraktu zadosyć uczynić są w stanie.

Poznań, dnia 30. Maja 1835. Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

6) Bekanntmachung. Unter ben hinterbliebenen Papieren bes verstorbenen Kammerherrn v. Gliszczynski hat das, über eine auf Symanowo Rubr. III. No. 6. des Hypotheken-Buchs eingetragene Forderung von 14,000 Athlr. für desen Wittwe Julie Abolphine, geborne Gräfin v. Tottleben, ausgefertigte Hypotheken-Dokument nicht aufgefunden werden können. Der unbekannte Inhaber dies ses Dokuments, welchem es der Verstorbene zu irgend einem Zwecke anvertraut haben mag, wird hiermit ersucht, dasselbe der Eigenthümerin, Frau Kammersberrin v. Gliszczynska zu Gora bei Schrimm, oder auch deren Mandatar, dem Justiz-Commissarius Guderian zu Posen, gegen Erstattung, der Kosten auszuhändigen. Posen, den 2. Juni 1835.